## Intelligenz-Blatt für das Großherzogehum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

1849.

Ungekommene Fremde vom 3. Mårz.

Frau Dberamtmonu Dehring aus Jaftrzembli, I. in Do. 6 Reuft. Martt; Sr. Defonom Alter a. Konarefie, I. im Hotel de Versailles; Sr. Guteb. v. Brega aus Janfowice und Frau Guteb. Trzegelino, I. im Hôtel de Bavière; Die Grn. Guteb. Trampegonefi aus Bnin und Tomicfi aus Grabowo, I. in ber großen Eiche; Sr. Gutepachter Rapitfi aus Smifglowo, I. in Rrug's Sotel; Sr. Raufm. Grantze aus Stettin, I. in Der goldenen Gans; fr. Translateur Maciejewsfi u. fr. Gym= nafiaft Czachowell aus Odrimm, I. im Hotel de Berlin; Frau Dberamtmann Sildebrand aus Datom, Sr. Rand, Frant aus Bufgewto, Die Brn. Raufl. Rurg aus Glogau, Belt aus Berlin und Muft aus Frankfurt a. D., i. in Laut's Hotel de Rome; fr. Guteb. v. Boltowell aus Parogniewice, I. im Hotel de Vienne; Sr. Birtich .= Raff. Bamecti aus Diefzewo und fr. Gen .= Bevollm. Szmitt aus Reu= borf, I. im Hotel à la ville de Rome; fr. Partif. Better aus Dofen, Die Grn. Guteb. Graf Plater aus Gora, v. Goslinowell aus Rempa und v. Prapftanowell aus Bialegyn, I. im Hotel de Bavière; fr. Kaufm. Witfowefi aus Miloslaw, I, im hotel jur Rrone; br. D.= L. G.= Uffeffor Reigel aus Berlin, br. Guteb, Lafo= micki aus Madein und fr. Gutep. Leon aus Prufice, I. im ichwargen Moler; Die Srn. Guten Albrecht sen, und Albrecht jun aus Babin, Martin aus Strielno und Dr. Raufm. Schweiger aus Berlin, I. im Hotel de Dresde; Die Grn. Guteb. b. Bablocki aus Jaroslawice, Smittowski aus Leg, v. Bydlinski aus Brzoftownia und Grudgineff aus Drzezgowo, I. im Bagar; Sr. Guteb, Liffoweff aus Ggodowo, I. in ben brei Sternen; Die frn. Guteb. v. Sofolnicfi aus Bigemborg und Poni. fieret aus Bieniemo, I. in ber großen Giche; Gr. Kondufteur Rerber, Gr. Baus Unternehmer Birtel und br. Partif. Bortom aus Breslau, I. im Gichborn.

## Dom 4. Mårz.

fr. Guten. Rulezewicz aus But, fr. Guteb. v. Suchorzewefi aus Da= tabufafi, I, im Hôtel à la ville de Rome; Sr. Topfermeifter Maichrowicz aus Dbornif, Sr. Defonom Ronrad aus Rowalewto, Sr. Guteb. Jordan aus Chomencice, I. in den drei Lilien; Die Brn. Guteb. Lafgegembli aus Jezemo, v. Budgifgemeft aus Wione, Smitfoweffi aus Cielmic, Smitfoweffi aus Siodmorogowo, v. Boltoweft aus Ujago, v. Boltowefi aus Urbanomo, v. Boltowefi aus Niechanomo, I. im Bagar; Die Grn. Guteb. b. Raczynefi aus Biernatti, Palesti aus Chodziefen, Palesti aus Mongrowiec, v. Gfrandlewefi aus Ciefanno, v. Zaborowefi aus Jlowiec, I. in ber großen Giche; die frn. Defonomen Dayes aus Granowo, Matufstiewicz aus Urbas nowo, I. im Widder; Dab. Bielwerowka aus Strzelewicz, Die Gru. Raufl. Sarjes aus Bremen, Indig aus Bromberg, Sr. Gutsb. Rofenau aus Broftowo, 1. im Hôtel de Berlin; Die Grn. Guteb. v. Radonefi aus Bieganowo, v. Karefi aus Artufgewo, Sr. Lanbrath v. Barenfprung aus Brefchen, Sr. Raufm. Degen aus Berlin, I. im Hotel de Dresde; Gr. Infpettor Balifzewefi aus Chocicza, Gr. Rommiffarius Chubineli aus Radgewo, Sr. Burger Chubinefi aus Samter, I. in ben drei Sternen; Die grn. Guteb. Baron v. Siller aus Betiche, Jauernit aus Sternidi, Spige u. fr. Gefretair Bebig aus Gieratowo, Die Brn. Rauft. Rothenburg aus Magbeburg, Reumann und Daafche aus Berlin, I. in Laut's Hotel de Rome; die Grn. Guteb. Genfried aus Bongrowiec, Silbebrand aus Dobiefann, I. im ichwarzen Abler; Sr. Burgermeifter Priemer aus Rafwit, Sr. Infpettor Banifch aus Gutowy, I. im weißen Abler; Sr. Burgermeifter v. Roder aus Cger= niejewo, fr. Guteb. Cembrowicg aus Dftrowiec, I im Hotel de Paris; fr. Bieh= banbler Schwandt aus Reu-Deffau, die Brn. Rauff, Seilfronn aus Bittowo, Fuchs aus Rogafen, Berend und Ehrenfried aus Brefchen, Dobrynnsti aus Miloelam. I. im Gichborn; Frau Raufm. Buich und bie Grn, Rauft Rubenfohn u. herrmann aus Berfom, Rlatau aus Schonlante, Mathias aus Rogmin, I. im eichnen Born: Die Grn. Raufl. Deger aus Lyon, Duben aus Dortmund, fr. v. Symoneti, Lieut. im 10. Landw .= Regt. aus Breslau, fr. Dberamtmann Burghardt aus Beglewe, bie hrn. Guteb. v. Brega aus Swigtfowo, Graf Bollowicz aus Dzialyn, Graf Respecti aus Blocifzemo, I. im Hotel de Baviere; Frau Guteb. Rolecta aus Dos lazejewo, Sr. Burger Nowacfi aus Rlecto, I. im Hotel de Hambourg; Sr. Gin= nehmer Bed aus Wirfit, Sr. Freifchulze Janfen aus Gramedorff, Sr. Konditor Rarpowefi aus Samter, I. im Hotel de Pologne; Sr. Raufm. Staimet aus Schroda, Sr. Sandelem Malinefi aus Jarocin, Sr. Defonom Dobrowolefi aus Dominowo, I. im Reb.

1) Proclama. 1) Auf bem Fozlium des Grundstücks Altborun = Hauland Mo. 19. sind Rubr. III No. 5. achtzig Thaler für Anna Elisabeth Seegenschnitzter in Scharfe und Rubr. III. No. 9. sunfzig Thaler für Gottfried Jänsch in Altz-Borun zu gleichen Rechten auf Grund der gerichtlichen Anmeldung im Protokolle vom 7. Mai 1830 ex decreto vom 23. August 1830 eingetragen, ein Dokument jedoch nicht ertheilt.

Der Eigenthumer best genannten Grund, ftude hat behauptet, daß diese Posten gestilgt seien, fann jedoch weder eine be, glaubte Quittung des unstreitigen letten Inhabers vorzeigen, noch deffen Erben bergestalt nachweisen, daß sie zur Quitstungsleistung aufgefordert werben fonnen.

2) Auf bem Folium bes Grundstücks Mo. 60. Tarnowo ist Rubr. III. No. 7. eine Protestation wegen 53 Athlr. 28 sgr. rückständigen Grundzins nebst den Kosten der Eresution und Eintragung für die Frau Florentine von Ezarnecka aus dem Schiedsmann-Bergleich vom 14. November 1842 zufolge Berfügung vom 9. September 1843 eingetragen und diese Protestation auf Antrag des Prozesticheters vom 4. November 1843 in eine reine Sypothek umgeschrieden, zufolge Bersügung vom 24. November 1843 ein hypothekenschen ertheilt und dieser angeblich verloren worden.

Es werden baher bie Inhaber ber

Obwieszczenie. 1) W księdze hypotecznej gruntu na olędrach w wsię Stary Boruy pod Nr. 19. położonego, w działe III. pod liczbą 5. dla Anny Elźbiety Saegenschnitter w Szarkowie talarów ośmdziesiąt a w działe III. Nr. 9. dla Bogusława Jaensch równemi prawami w skutek przedstawienia sądowego w czynności w dniu 7. Maja 1830. na mocy dekretu z dnia 23. Sierpnia 1830. są zapisane, na co dokumentu jednak nie udzielono.

Właściciel rzeczonego gruntu twierdził, że długi te zaspokojone, jednak ani kwitu wierzytelnego niezaprzecznie ostatniego posiedziciela ukazać, ani też sukcessorów ostatniego tak udowodnić nie był w stanie, ażeby tych do wystawienia kwitu wezwać można.

2) W księdze hypotecznéj gruntu w Tarnowie pod Nr. 60. położonego, w działe III. Nr. 7. protestacya na Tal. 53 sgr. 28 resztującego czynszu gruntowego wraz z kosztami exekucyi i zapisania dla Florentyny Czarneckiej na mocy ugody Sędziego pojednawczego z dnia 14. Listopada 1842., w skutek dekretu z dnia 9. Września 1843, zostala zapisaną, a protestacya te na wniosek Sedziego processowego na czysta przepisano hypoteke, w skutek dekretu z dnia 24. Listopada 1843. udzielono wypis hypoteczny i ten jak podano miał zaginać.

Posiadacze należytości, w działe

Rubr. III. No. 5. und 9. auf Mo. 19. Ult-Boruy- Sauland eingetragenen Forde= rungen, beren Erben und Ceffionaire, ober die fonft in ihre Rechte getreten find, fo wie biejenigen, welche auf bie Rubr. III. No. 7. auf Tarnowo Do. 60. eins getragene poft und bas barüber ertheilte Dofument als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfande ober fonftige Briefeinhaber Un= fpruch ju machen hatten, vorgeladen, ihre Unfpruche fpateftens in termino ben 21. Juni 1849 Bormittage um 11 Uhr por bem unterzeichneten Richter gel. tend gu machen, widrigenfalls fie mit ihren Unfpruden an die refp. Grundftude, Poften und Inftrumente praffudirt und ihnen dieferhalb ein ewiges Stillichweigen auferlegt werden mirb.

Wollftein, ben 30. Januar 1849.

Ronigl. Land, und Stadtgericht. Der Richter: Brier, Affeffor.

2) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Meserit.

Das im Meseriger Kreise bes Groß=
herzogthums Posen belegene Gut Zielo=
myst, abgeschätzt auf 16,809 Athlr. 26
sgr. 4 pf. zufolge ber, nebst Hypotheken=
schein und Bedingungen in ber Registra=
tur einzuschenden Tare, soll am 12 ten
September 1849 Bormittags 10 Uhr
an ordentlicher Gerichtsstelle subhassiet
werden.

III. Nr. 5. i 6. gruntu Nr. 19. w oledrach Stary Boruy zapisanych, sukcessorowie ich, cessyonaryusze lub wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób wstąpili w ich prawa, jako też którzy do summy w dziale III. Nr. 7. gruntu w Tarnowie pod Nr. 60. polożonego zapisanéj i do dokumentu na to udzielonego jako właściciele, cessyonaryusze lub posiadacze zastawni i listowni mienią mieć prawo, niniejszém zapozywają się, ażeby prawa swe najpóźniej na terminie dnia 21. Czerwca r. b. z rana o godzinie IItéj przed podpisanym Sędzią wyznaczonym uzasadnili, w przeciwnym razie z praw swych na grunta te, summy i dokumenta wykluczeni zo. staną i wieczne milczenie w tym względzie nakazane im będzie.

Wolsztyn, dn. 30. Stycznia 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Sędzia: Brier, Assessor.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Międzyrzeczu.

Wieś Zielomyśl w powiecie Międzyrzeckim Wielkiego Xięstwa Poznańskiego położona, oszacowana na 16,809 Tal. 26 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 12. Września 1849. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

3) Aufgebot gefundenen Gelbes.

Ungefahr in der ersten halfte des Monats Mai dieses Jahres sind von der Marianna Tomaszewsta gebornen Jozwiak, der Ehefrau des Tagelohners Bartholomeus Tomaszewski zu Nadziejewo, Schrobaer Kreises, angeblich in einem Graben auf ihrem Felde in einzelnen Stucken da liegend in einer Linie von fast einem Gemende lang 31 Athlr. 10 fgr. gefunden worden.

Die unbekannten Eigenthumer dieses Gelbes werden hierdurch aufgefordert, ihre Anspruche spatestens im Termine ben 2. April c. Vormittags 10 Uhr vor dem unterzeichneten Richter in unserem Instruktionszimmer nachzuweisen, widrigenfalls dieses Geld den Findern und Eigenthumern des Fundorts zugesprochen werden wird.

Schroba, ben 30. Dezember 1848. Ronigl. Land = und Stabtgerict. Der Michter: Deing. Zapowiedz

znalezionych pieniędzy.

Około środka miesiąca Maja r. b. znalazła Maryanna Tomaszewska z Jozwiaków, żona Bartłomieja Tomaszewskiego wyrobnika w Nadziejewie, powiatu Szredzkiego, 31 Tal. 10 sgr., które to pieniądze według jej twierdzenia w rowie na jej polu będącem w pojedyńczych kawałkach a to w linii około staja długiej leżeć miały.

Niewiadomi właściciele tych pieniędzy wzywają się niniejszém, aby pretensye swoje najpóźniej w terminie dnia 2. Kwietnia b. r. o godzinie 10. z rana przed podpisanym Sędzią w izbie naszej instrukcyjnej zameldowali, w przeciwnym bowiem razie pieniądze te znależcy i właścicielom miejsca znalezienia przysądzone będą.

Szroda, dnia 30. Grudnia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Sędzia: Heinz.

4) Der Kaufmann Julius Jacoby zu Berlin und die unverehelichte Dorothea Sirschberg hierselbst, haben mittelst Ches Bertrages vom 2. Dezember 1848 die Gemeinschaft der Guter und des Erwersbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Inowraciam, ben 21. Januar 1849. Ronigl, Lande und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Juliusz Jakobi kupiec z Berlina i niezamężna Dorota Hirschberg tu ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 2go Grudnia 1848. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Inowracław, d. 21. Stycznia 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 5) Bekanntmachungt. Die Magbalene Siodmak, verehelichte Franz Badzineft zu Rusiec bei Erin, hat bei erreichter Großiahrigkeit die Gutergemeinschaft mit ihrem genannten Chemanne ausgeschlossen.

Wongrowies, ben 13. Januar 1849. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Magdalena Siodmiak zamężna za Franciszkiem Wadzińskim z Rusca pod Kcynią, wyłączyła przy doszłej pełnoletności wspólność majątku z swym rzeczonym małżonkiem.

Wągrowiec, d. 13. Stycznia 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

6) Der Tifchler Stanislaus Goslinsti und die Bittwe Elifabeth Rolicka, beide zu Schroda, haben mittelft Seevertrages vom 17. Februar c. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Schroda, am 17. Februar 1849. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że stolarz Stanisław Gośliński i wdowa Elżbieta Kolicka, oboje z Szrody, kontraktem przedślubnym z dnia 17. Lutego r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 17. Lutego 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

7) Der handelsmann Meyer Leifer Schlesinger in Brat und die unberehes lichte Sophie Zirel Zickel aus Lista, haben mittelst Ehevertrages vom 30. Januar a. c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hiers durch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird. Meserit, am 6. Februar 1849. Konigl, Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że handlerz Meyer Leiser Schlesinger z Broyca i niezamężna Zofia Zirel Zikel z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Międzyrzecz, dn. 6. Lutego 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

8) Der Raufmann Louis Samter und bie Jungfrau Dorothea Beer hierselbst, haben mittelft Shevertrages vom 29. Januar 1849 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zuröffentlichen Kenntniß gebracht wird. Lista, am 22. Februar 1849. Konigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że kupiec Ludwik Samter i panna Dorota Beer tu z miejsca, kontraktem przedślubnym z dnia 29. Stycznia 1849. wspólność majątku i dorobku wylączyli.

Leszno, dnia 22. Lutego 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

- 9) Publicandum. Um 9. Marg c. Bormittags werden zu Mur.-Gostin por bem Rathhause 5 Ruhe, 4 Ochsen, 2 Pferde, einiges Birthschafts-Inventarium, so wie auch mehrere Mahlmuhlen-Utensilien meistbietend perkauft werden, zu welchem Rauflustige eingeladen werden.
- 10) Die Herren Hausbesitzer werden ersucht, heute Sonntag Nachmittag 3 Uhr möglichst zahlreich in dem städtischen Handelssaale sich einzusinden, um in der Feuers Sozietats-Angelegenheit den Bericht der fürzlich aus Berlin zurückgekehrten Depustirten zu vernehmen und über dasjenige, was in dieser Angelegenheit geschehen soll, Beschluß zu fassen. Posen, den 3. Marz 1849.

Der für die Feuer-Sozietats, Angelegenheit gemahlte Ausschuß: A. L. Auerbach. Blau. Roch. Schreeb. Kolanowski. Crousas. Kaah.

11) Lebensverficherunge=Bant f. D. in Gotha. Heber bie Gefchafte-Ergebniffe diefer Unftalt im porigen Sabre fann ben Theilhabern berfelben porlaufig mitgetheilt werben, bag ber brudenden Zeitverhaltniffe ungeachtet ber Bugang an neuen Mitgliedern wiederum recht befriedigend mar. Es find 824 Perfonen mit 1,531,500 Rthlr. neu verfichert worden. Durch biefen Zugang hob fich, nach Albjug bes Abgange, ber Berficherungebeftand bie jum Jahresichluß auf 15,040 Berfonen mit 24,020,000 Rthle. Berficherungefumme. Die Jahred-Ginnahme betrug 1,050,000 Rthir. Un die Erben bon 328 geftorbenen Mitgliedern murbe bie Summe von 505,300 Rthir. ausgezahlt und burch diefe Erbichaften ber Grund jum Bohlftand mancher Familie gelegt, manche vor Berfall bewahrt. Das ben Berficherten gehörige, größtentheils hypothekarifch belegte Bankvermogen hob fich auf 5,420,000 Rthir., wovon ohngefahr 900,000 Rthir. in ben nachften 5 Jah= ren ale Divibende gur Bertheilung tommen. Die Divibende fur 1849, aus 1844 ftammend, beträgt 26 Procent; fur 1850 fteht eine noch hohere Dividende in Musficht. Auf Diefe Ergebniffe bermeifend, laden gur Berficherung ein

E. Müller & Comp., Sapiehaplat 3.

<sup>12)</sup> Dienstag ben 6. Mary im Obeum. Noch eine Probe zur großen Lies bertafel, welche Donnerstag ben 8. Abends 7 Uhr daselbst stattfindet. Hierzu kons nen die Ginlaßkarten für die Mitglieder und für die von ihnen einzuführenden Das men bei unserem Musik-Direktor herrn A. Bogt, Schulstraße 9., in Empfang genommen werden. Der Borstand bes allg. Mannergesangs Vereins.

13) In Lutowo bei Dhornit find gu vertaufen Dbfibaume und verschiebene Straus der, ale: Apritofen à Stud 12 fgr.; Pfirfic in 10 Corten à Stud 15 fgr.; Cuffirschen à Stud 7% fgr., Schod 14 Rthir.; Mepfel in 20 Sorten à Stud 7 fgr., Schock 12 Rthir.; Pflaumen, Reine Claude à Stud 7 fgr.; Aesculus, Roftanie in 3 Sorten à Ctud 3 fgr.; Spargelpflanzen, Bjahrige, à Schod 10 fgr.; Robinia hispida, borftige, à Stud 5 fgr.; Robinia inermis, Augelafagie, hoch= flammig, 121 fgr.; Robinia viscosa, flebrige, blafrothe, 5 fgr.; Robinia amorphaefolia, fleinblattrige, 5 fgr.; Pinus, Strobus, Weimuthetanne, 3 fgr.; Pinus picea vulgaris, Rothtanne, 2 fgr.; Tilia americana alba, weiße Linde, 15 fgr.; Fraxinus, Efche in 3 Gorten, 71 fgr.; Morus moretti, Maulbeerbaum,  $2\frac{\tau}{2}$  fgr.; Salix babylonica, Trauerweide,  $2\frac{\tau}{2}$  fgr.; Salix undulata, fraus= blattrige, 3 fgr.; Cornus mascula, Kornelfirsche, 5 fgr.; Robus idacus, große rothe himbeeren, Erdbeeren 5 Gorten, Straucher von verfdiedenen Gorten aus Morbamerifa und Europa, ausdauernde Staudengemachfe, gefüllte Georginen ober Dalien, werden verkauft fur billige Preife. Wer vom geehrten Publikum con oben benannten Dbftbaumen und Strauchern fur 100 Rthir. fauft, bezahlt nur 90 Rthir. Muntowsti, Gartner.

14) Unterzeichneter empfiehlt sich in Gemuse-, Garten-, Feld-, Wald-, Luftstraucher, und Blumensaamen, ingleichen die neuesten englischen, franzdischen und beutschen Prachtgeorginen, Warm-, Kalthaus- und einem schonen Sortiment Schlingpflanzen, welche in der Handels-Gartnerei vorkommen. Besonders empfehle ich
Zuckerfabriken beste weiße Zucker-Runkelrüben und den Cichorienfabriken beste kurze,
dicke und lange glatte Cichorien-Saamen unter Versicherung promptester, reellster
bedienung zu geneigten Aufträgen. Bestellungen werden angenommen und aufs
prompteste ausgeführt durch die Handlung der Herren B. Arndt & Comp. in
Dreslau, wo die diessährigen Cataloge gratis verabreicht werden.
Martin Grashoff, Runst- und Handelsgartner in Quedlinburg.

15) Ein gut breffirter Suhnerhund ift billig zu verlaufen Schulftr. 9. L. v. Stocki.

<sup>16)</sup> Große Elbinger Neunaugen und frischen Affrachan'schen Caviar empfing 3. Appel, Wilhelmöstraße No. 9.